A 10 Febr

# N= 11.

# Posener Intelligenz = Blatt.

Sonnabends, den 7. Februar 1824.

Angekommene Fremde vom 3. Februar 1824.

Hr. Graf v. Kwiledi aus Robnlnif, I. in Mro. 1. St. Martin; Herr Regierungsrath Schirrmeister aus Platow, Hr. Lieutenant v. Zilzwitz aus Gnesen, Hr. Friedensrichter Medo aus Jarocin, I. in Mro. 384 Gerberstraße.

Abgegangen.

Fran v. Grabowska nach Welna, Hr. Graf v. Grabowski nach Luckowo, Hr. v. Malczewski nach Swierczyn.

#### Ebictal=Borlabung.

Ueber das Bermögen des vormaligen hiesigen Kaufmannn David Schlesinger ift, da derselbe auf Bermögens-Abtretung provocirt hat, und einige Gläubisger auf Concurs-Eröffnung angetragen haben, der Concurs eröffnet, und die Stunde der Eröffnung auf heute Mittag bestimmt worden.

Alle diejenigen, die an die Masse Unsprücke zu haben vermeinen, werden hierdurch öffentlich vorgeloden, in dem auf den 17. Februar k. J. Vormitstags um 9 Uhr vor dem Landgerichtsrath Eulemann in unserm Instruktions = 3im=mer anstehenden Liquidations = und Berissicotions = Termin personlich, oder durch gesehlich zulässige Bevollmächtigte, wos

Zapozew Edyktalny.

Nad maiątkiem byłego tuteyszego kupca Dawida Schlesingera, wnoszącego o udzielenie mu dobrodzieystwa ustąpienia maiątku, w skutek wniosku niektórych Wierzycieli iego konkurs otwarty został, i godzina otwarcia onegoż na godzinę dzisieyszą południową postanowioną została.

Wzywamy przeto wszystkich tych, którzyby do massy pretensye mieć sądzili, aby na terminie do likwidacyi i weryfikacyi na dzień 17. Lutego r. p. o godz. 9. zrana przed Konsyliarzem Sądu Ziem. Culemann w izbie instrukcyjney Sądu naszego wyznaczonym, osobiście lub przez

gu ibnen bie Juftig = Commiffarien Jafo= by und Mittelfiadt in Borfchlag gebracht werden, zu erscheinen, ihre Un= fpeuche gehörig angugeben und nachzus weifen.

Der Ausbleibende hat zu gewärtigen, baf er mit seinen Unsprüchen an bie Maffe pracludirt, und ihm deshalb gegen die übrigen Glaubiger ein ewiges Stillscheigen auferlegt werben wirb.

Pofen ben 13. October 1823.

prawnie dozwolonych Pełnomocników, na których im Kommissarzy Sprawiedliwości Jakobi i Mittelstaedta proponuiemy stawili, pretensye swe podali i ie udowodnili.

Niestawający spodziewać się może, iż z pretensyami swemi do massy oddalony będzie i wieczne milczenie względem innych Wierzycieli mu nakazane zostanie.

Poznań d. 13. Paźdz. 1823. Soniglich Preug. Landgericht. Krol. Prus. Sad Ziemiański.

#### Ediktal=Borladung.

Aus dem Anmelbungs = Protocoll bom 12. November 1796 find für die Eleo= nora verwittwete v. Mossezenska geborne v. Buinefa,

- a) auf bem Gute Romorowo,
- b) auf dem Gute Razmierz, beide im Camterichen Rreife belegen, Rubrica III. Nro. 3. 30958 Mtlr. 2 gar. 53 pf. ex Decreto vom 26. Mai 1800 protestando eingetragen.

Die Ausfertigung des Protocolle und bie beiden über die Eintragung ertheil= ten Sypotheken = Scheine find angeblich berforen worden.

Da nun jene Forderung nach ber Un= zeige ber im Sypothekenbuche eingetra= genen Inhaberin Eleonora v. Mofzegen= eka bereits berichtigt ift, auch ber Dbrift bon Midi ale Eigenthumer ber gebachten Guter auf Amortisation ber vorstehend Zapozew edyktalny.

Na mocy protokólu zgloszenia się z dnia 12. Listopada 1796 roku na dobrach a) Komorowo, b) Kaźmiera, w Powiecie Szamotulskim położonych, dla Eleonory wdowy Moszczyńskie z Bnińskich pod Rub. III. Nro. 3. 30,958 Tal. 2 dgr. 5\frac{3}{4} fen., z dekretu dnia 26. Maja 1800 protestando intabulowane zostały.

Wyciąg rzeczonego protokółu wraz z Hypoteken Szeynami na intabulacyą nastąpioną wygotowany, iak podano zaginęły. Aże wspomniona pretensya podłóg doniesienia właścicielki hypoteczney Eleonory Moszczeńskiey iuż zaspokoioną została, Ur. Mlicki Pułkownik iako właściciel wspomnionych dóbr również o amortyzacyą wspomnionych wzwyż dokumentów i Hypoteken angeführten Urfunden und Sypothefen= Scheine angetragen bat, fo werden alle biejenigen, welche als Gigenthumer, Ceffionarien, Pfand = ober fonftige Briefe = Juhaber Anspruche an die vorge= bachte Fregerung und aus ben Urkunden gu haben vernieinen, vorgelaben, entwe= der in Perfon oder burd, gefetlich gulaf= fige Mandatarien, wogu ifinen bie Juffig-Commiffarien Mittelfiabt und Guberian in Borfchlag gebracht werben, in bem auf ben 27. April a. f. Bormittags um 9 Uhr bor bem Landgerichte-Referen= daring Ribbentrop in unferm Inftruttioits = Bimmer auftebenben Termin gu erscheinen und ihre Unspruche nachzuweis fen, bei ihrem Ausbleiben aber ju gewar= tigen, daß fie mit ihren Unfpruchen an Die gedachten Urfunden und Forderung pracludirt, und ihnen ein ewiges Still= fchweigen auferlegt, auch mit ber Umor= tifation und lofebung berfelben verfahren werden wird.

Pofen ben 24. December 1823. Kbnigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung.

In dem, im Schrodaer Kreise belegenen Gute Uzarzewo, sollen 2 Bauernshäuser, wovon jedes 34 Juß lang, 26 Buß tief und 8 Fuß hoch senn muß, und auf 351 Athlr. 3 pf. veranschlagt worsben ift, erbaut werden.

Die Ausführung biefes Baues foll in Entreprise dem Mindeftfordernden uberstaffen werden, und ift ber besfallfige

Szeynów wnosił, przeto wzywamy którzy iako tych, wszystkich właściciele, cessyonaryusze, z zastawu lub innego iakowego źródła pretensye do powyż wspomnionych summ i dokumentów mieć mniemaią, aby się osobiście lub przez prawnie dozwolonych Mandataryuszów, na których im Justyc - Kommissarzy Mittelstaedta, i Guderyana proponuiemy na terminie dnia 27. Kwietnia r. pr., zrana o godzinie gtey przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Ribbentrop, w Izbie naszéy Instrukcyinéy stawili, i pretensye swe udowodnili, w razie niestawienia się, spodziewać się mogą, iż z pretensyami do wspomnionych dokumentów i kapitałów prekludowanemi zostana, i wieczne milczenie nakazane, oraz amortyzacya rzeczonego dokumentu i wymazania z Hypoteki nasrapi.

Poznań d. 24. Grudnia 1823. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie.

W wsi U zarzewie w Pcie Szredzkim położonéy, maią być wybudowane dwa budynki mieszkalne chłopskie, z których każdy 34 stóp długości, 26 stóp glębokości, i 8 stóp wysokości mieć powinien, i na 35 t Tal. 3. den. zaanszlagowany został. Uskutecznienie budowli téy zostanie na entrepryzę naymniey żądaiącemu powierzone, a termin licytacyjny Licitations = Termin auf ben 13. Marg c. fruh um 9 Uhr vor dem Landgerichts= Rath Bruckner in unferm Gerichts= Schloß angesetzt worden, wozu wir Bau= lustige vorladen. Der Anschlag kann in unserer Registratur eingesehen werden.

Pofen ben 22. December 1823.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

wyznaczyliśmy tym końcem na dzień 13. Marca r. b., przed południem o godzinie gtéy przed Delegowanym Sądu Ziemiańskiego Konsyliarzem Brükner, w Izbie naszéy Instrukcyinéy, na który ochotę budowania maiących wzywamy. Anszlag budowli tey w Registraturze naszey może być przeyrzanym.

Poznań d. 22. Grudnia 1823. Król. Pruki Sąd Ziemiański.

# Ebictal = Citation.

Im Monat September vorigen Jahres hat die Dienstmagd Marianna Stotarzanka auf dem Uder des Bauern Joseph Kozak zu Zegrze bei Posen 120 Stück Dukaten gefunden, welches Geld sich seht im Depositorio des unterzeichneten Landgerichts bekindet.

Die unbekannten Eigenthumer bieses Gelbes werden hierdurch aufgefordert, sich binnen 3 Monaten und spätestens in termino den 19ten Mai 1824. Vormittags um 9 Uhr, vor dem Deputirten Landgerichts = Referendarins von Kryger in unserm Partheien = Zimmer entweder in Person oder durch einen gessellich zulässigen Bevollmächtigten zu melden und ihr Eigenthumsrecht nachszuweisen.

Im entgegengesetzten Falle soll ber gefundene Schatz nach Ih. I. Tit. 19. S. 82. und 83. bes Allgemeinen Landrechts

Zapozew Edyktalny.

Maryanna Skotarzanka dziewczyna służąca w miesiącu Wrześniu roku zeszłego, na roli Kmiecia Józefa Kozak w Żegrzu pod Poznaniem znalazła 120 sztuk dukatów, które w depozycie podpisanego Sądu Ziemiańskiego znayduią się.

Wzywamy przeto dotąd niewiadomych właścicieli tych dukatów, aby się w ciągu trzech miesięcy, a naypóźniey w terminie dnia 19. Maja r. pr., zrana o godzinie gtey przed Delegowanym Referend. Ur. Kryger, w Izbie audyencyonalney, lub przez Pełnomocników stawili i własność swoią udowodnili.

Wrazie przeciwnym skarb znaleziony podług Części I. Tyt. 19. §. 82. i 83. Powszechnego Prawa Kraiowego, teyże służącey Skotarzance i właścicielowi gruntu, na którym Grundes, worauf berfelbe gefunden mor= polowe przysądzony będzie. ben, jedem gur Salfte zugeschlagen mer=

Dofen ben 15. December 1823. Ronigl. Preuf. Landgericht.

bem Rinber und bem Gigenthumer bes znalezionym został, każdemu przez

Poznań d. 15. Grudnia 1823.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subbaffations = Patent. Muf ben Untrag eines Realglaubigers follen bie im Pofener Departement Bu= fer Kreifes belegenen Guter:

a) Nieprufjewo und Borwerk Ralmy,

auf 38106 Mthlr.,

b) Dtuff und bas Borwerk Wygoba, auf 36280 Rthlr. gerichtlich ge= wurdigt, fubhaftirt werden.

Die Bietunge = Termine ftehen auf ben 23. Geptember, den 27. December c., und ben 9. April 1824.

Vormittage um 9 Uhr, von welchen ber Lettere peremtorisch ift, vor bem Land= gerichte-Uffeffor Schneiber in unferm In-

ftruftione = Bimmer an.

Rauf = und Besitfahige werden vor= geladen, in ben gedachten Terminen ent= weder personlich, oder durch gesetzlich zuläffige Bevollmachtigte zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und hat ber Bestbietende, Falls nicht gesetzliche Sin= berniffe eine Ausnahme zulaffen, ben Bu= schlag zu gewärtigen.

Die Tare und Bedingungen konnen in der Registratur eingesehen werden.

Pofen ben 16. Juni 1823.

Ronigl. Preußisch. Landgericht.

Patent subhastacyiny.

Na wniosek Wierzyciela realnego położone w Departamencie Poznańskim Powiecie Bukowskim dobra

- a) Niepruszewo i Folwark Kalwyna 38,106 tal.
- b) Otusz z folwarkiem Wygoda na 36,280 tal. ocenione, publicznie przedane bydź maią.

Termina licytacyi na dzień 23. Września, na dzień 27. Grudnia r. b. i na dzień 9. Kwietnia 1824.

zrana o godzinie 9. z których ostatni iest zawity, przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego Schneider w izbie Instrukcyjney Sądu naszego wyznaczone zostały.

Wzywamy ochotę do kupna maiących i do posiadania zdolnych, aby się na terminach powyższych osobiście lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników stawili i licyta swe podali, poczem gdy iakowa prawna nie zaydzie przeszkoda, naywięcey daiący przysądzenia spodziewać się może.

Taxa i warunki w Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 16 Czerwca 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Ebictal = Citation.

Alle Diejenigen, welche an den vor= maligen biefigen Landgerichte-bulfe-Erecutor Bieringer aus Diefen feinem Umte ober an feine Raution Unfpruche gu haben vermeinen, werben vorgeladen, biefe ihre Unspruche in bem auf den 27ten April 1824. Bormittage um 9 libr in unferm Inftructione-Bimmer bor bem herrn Landgerichterath Dannenberg an= ftebenden Termine entweder perfonlich ober burch einen legitimirten Bevoll= machtigten anzumelben, und gehörig nachzuweifen, im Ausbleibensfall aber gu gewartigen, baß fie mit ihren 2ins fpruchen an die Raution werden praclubirt werben, und fie fich nur an bie Perfon beffelben halten fonnen.

Bromberg ben 11. December 1823. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Zapozew Edyktalny.

Wszyscy, którzy do tuteyszego by. łego Exekutora pomocnika Bieringer z urzędu lub do kaucyi tegoż pretensye mieć mniemają wzywają się, aby też pretensye w terminie na dzień 27. Kwietnia 1824, o godzinie gtéy przed południem z Izbie naszey Enstrukcyiney, przed W. Sędzią Dannenberg wyznaczonym, albo osobiście lub też przez pełnomocnika podali, i należycie udowodnili, w przypadku zaś niestawienia się byli pewnemi, iż z swemi pretensyami do kaucyi prekludo wanemi zostana, i-tilko osoby iego trzymać się będą mogli.

Bydgoszcz d. 11. Grudnia 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Gubhaftations=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Inowroclawschen Kreise belegene, dem Landrath v. Malachowski zugehörig gewesene und nach der landschaftlichen Tare auf 12,590 Atlr. 17 ggr. gewürzbigte freie Allodial=Ritter=Gut Lachmiezrowice, soll wegen nicht erfolgter Jahlung der Raufgelder, auf den Untrag der Real=Gläubiger anderweit öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Wir haben hierzu die Bietungs = Ter=

ben 19. December a. c., ben 21. Marg a. f., und ben 21. Juni a. f., Patent Subhastacyiny.

Wieś szlachecka Lachmierowice pod juryzdykcyą naszą w Powiecie Inowracławskim polożona, do Konsyliarza Ziemiańskiego Ur. Małachowskiego należąca, a według taxy landszaftowey na 12590 talarów 17 dgr. oceniona, ma bydź z powodu nie uisczoney kupna summy na wnio sek wierzycieli realnych powtórnie naywięcey daiącemu publicznie sprzedana.

Wyznaczywszy tym końcem termina licytacyjne na dzień

> 19. Grudnia r. b. 21. Marca r. p.,

im hiesigen Geschäfts = Locale vor bem Deputirten herrn Landgerichtsrath Khleer angesett, und fordern besigfähige Kausliebhaber auf, in diesen Terminen, besonders aber in dem letzten, welcher peremtorisch ist, Vormittags um 10 Uhr entweder in Person oder durch legistimirte Mandatarien zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben und demnächst den Zuschlag des genannten Allodial Ritters-Guts an den Meistbietenden, wenn nicht gesetzliche Gründe eine Ausnahme zus lassen, zu gewärtigen.

Die Tare von diesem Gute, so wie die Kausbedingungen können zu seder Zeit in unseter Registratur eingesehen werden, und steht es einem seden innerhalb 4 Wochen vor dem letztem Termine frei, und die etwa bei Aufnahme der Tare vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Bromberg ben 21. August 1823.

# Subhaftations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Pleschner Kreise im Cosnicer Haulande unter Mro. 2 belegene, zum Andreas Wachsschen Nachlasse gehörige Grundsstück, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 574 Athle. 15 fgr. gewürdigt worben ist, soll auf den Antrag der Erben Theilungshalder öffentlich an den Meistebietenden verkauft werden, und ist der peremtorische Bietungs-Termin auf den

21. Czerwca r. p.,

w naszym lokalu służbowym przed Deputowanym Sędzią Ziemiań kim Ur. Koehler, wzywamy zdolnych do posiadania ochotników kupna, aby na tychże terminach, osobliwie zaś w ostatnim jako peremtorycznym, zrana o godzinie 10. albo osobiście, lub też przez wylegitymowanych Mandataryuszów stawili się i swe licyta podali, a naywięcey dający spodziewać się może przybicia pomienioney wsi, ieżeliby prawne przyczyny iakiego nie dopusczały wyjątku.

Taxa teyże wsi może bydź każdego czasu w naszey Registraturze przeyrzaną i zostawia się z resztą każdemu wolność, doniesienia nam 4. tygodnie przed ostatnim terminem o niedokładnościach iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Bydgoscz d. 21. Sierpnia 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość pod Juryzdykcyą naszą zostaiąca, w Powiecie Pleszewskim w olędrach Sosnickich pod Nr. 2 położona, do pozostałości niegdy Andrzeia Wachs należąca, która wedługtaxy sądowey na talarów 574 śrbr. 15 ocenioną została, na żądanie Sukcessorów w celu uskutecznienia działu publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termin peremtoryczny

9. Mår; 1824 vor bem Herrn Landgerichterath Roquette Morgens um 10 Uhr im Sosnicer Haulande angesetzt. Beschiffähigen Käusern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in demselben das Grundstuck dem Meistbietenden zugeschlagen werden soll, in sosern nicht gesetzliche Gründe dies verbindern.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen por dem letzten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Taxe porgefallenen Mångel anzuzeigen.

Krotofchin den 24. November 1823.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Bekanntmachung.
Bon dem unterzeichneten Königlichen Landgericht wird hiermit zur diffentlichen Kenntniß gebracht, daß zwischen dem Bürger und Bierbrauer August Hoch zu Lissa und seiner Ehefrau Johanna Elisabeth geborne Tscheuschner, bei erlangter Großjährigkeit der letztern, die eheliche Gütergemeinschaft ausgeschlossen worsden ist.

Frauftabt ben 2. Januar 1824. Konigl. Preuf. Landgericht.

na dzień g. Marca 1824., zrana o godzinie 10tey przed Sędzią Wnym Roquette w mieyscu o lędrach Sosnickich wyznaczonym został. Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienyeniem, iż w tymże nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne na przeszkodzie nie będą powody.

W przeciągu 4ech tygodni przed ostatnim terminem zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Krotoszyn d. 24. Listop. 1823. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Podpisany Królewski Sąd Ziemiański podaie ninieyszym do wiadomości publiczney, iż pomiędzy Szl. Augustynem Hoch Obywatelem i piwowarem w Lesznie, a małżonką iego Joanną Elżbietą z domo Tscheuschner, przy doszłey penoletności ostatniey, wspólność maiątku wyłączoną została.

Wschowa d. 2. Stycznia 1824. Król. Prus. Sąd Ziemiański. Edictal = Citation.

Bon bem unterzeichneten Roniglichen Landgerichte wird ber feinem Aufenthal= te nach unbefannte Mullergeselle Chrifti= an Seidemann aus Schonau in ber Meumark geburtig, welcher fich aus Tirfch= tiegel bor funf Jahren entfernt hat, auf ben Untrag feiner Chegattin Caroline geborne Thiel, welche unterm 19. Gep: tember 1822 wegen boblicher Berlaffung auf Chescheidung geflagt bat, hiermit öffentlich vorgelaben, in bem gu feiner Bernehmung auf ben 31, Marg f. 3. Nachmittags um 3 Uhr bor bem Deputirten herrn Landgerichterath Bleischer bierfelbst anberaumten Termine perfon= lich ober burch einen gesetlich gulaffigen Bevollmächtigten, wozu ihm ber biefige Juffig : Commiffarius herr Roftel vorge= Schlagen wird, zu erscheinen, und fich auf die Rlage auszulaffen, widrigenfalls er, nach bem Untrage feiner Chefrau, ber bollichen Berlaffung fur geftandig wird erachtet, bas Band ber Che ge= frennt und er fur ben allein schulbigen Theil erflart werben.

Meserit den 3. November 1823. Koniglich Preuß. Landgericht.

-Unit 1867 1687 E

Zapozew Edyktalny.

Niewiadomego z pobytu młynarczyka Krystyana Heidemann z Schoenau w nowéy Marchii rodem, oddaliwszy się przed pięciu laty z Trzciela, zapozywa Sąd podpisany publicznie, na wniosek żony iego Karoliny z Thielów, która pod dniem 19. Września r. z. z przyczyny złosliwego opuszczenia iéy o rozwód wniosła; aby się w terminie do słuchania go na dzień 31. Marcar. pr. po południu o godzinie 3 przed Deputowanym Sędzią Fleischer tu w Sądzie naszym wyznaczonym, osobiście lub przez prawnie upoważnionego pełnomocnika, na którego mu tuteyszego kommissarza sprawiedliwości Roestel przedstawiamy, stawił i na skarge odpowiedział. W razie bowiem przeciwnym stosownie do wniosku żony swoiey, za przyznaiącego złośliwe opusczenie uważanym związek małżenski rozwiązanym, i sam tylko za strone winna uznanym zostanie.

Międzyrzecz d. 3. Listopada 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmachung.

Mach bem hier affigirten Subhastations = Patente, soll der hier in der
Schloßstraße Aro. 147 gelegene, dem
Gastwirth Ferdinand Rochlitz gehörige,
auf 1447 Atlr. 5 g r. 8 pf. abgeschätzte Gasthof, nebst hintergebäuden und
Stallung diffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und es siehen dazu
drei Termine hier an der Gerichtsstelle

auf ben 15. Marz,

- den 15. Mai, und

- ben tg. Juli a. f.

an, bon benen ber lette peremtorifch ift.

Dies wird den Kauflustigen und Befitfähigen hiermit öffentlich mit dem Bemerken bekannt gemacht, daß die Taxe und die Kaufbedingungen täglich in unferer Registratur eingesehen werden konnen.

Meferit ben 11. December 1823.

Ronigl. Preug. Landgericht,

Uwiadomienie.

Podług wywieszonego tu patentu subhastacyjnego, dom zaiezdny tu w Międzyrzeczu przy ulicy zamkowey pod liczbą 147. położony, oberzyście Ferdynandowi Rochlicowi należący, na Talarów 14471 dgr. 5 den. 8 włącznie z zabudowaniem tylném i staynią oceniony, publicznie naywięcey daiącemu ma być przedanym, termina licytacyjne, z których ostatni peremtorycznym iest przypadaią na

dzień 15. Marca,

- 15. Maja, i

- 19. Lipca r. p.,

w mieyscu wyznaczonym posiedzeń sądu tuteyszego przed Deputowanym Sędzią Bajerskim, o czem ochotę nabycia i posiadania go zdolnych, z tym oznaymieniem uwiadomiamy, że taxa i warunki kupna codziennie w Registraturze naszéy przeyrzane być mogą.

W Międzyrzeczu d. 11. Grud. 1823. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Edictal = Citation.

Von dem Königlichen Landgerichte zu Meseritz im Großherzogthum Posen wersten die unbekannten Erben des im Mosnat October 1806 zu Zirke verstorbenen Justiziarius Krahl, auf den Antrag des Curatoris Massae hiermit vorgeladen, sich in dem auf den 2. October 1824

Zapozwanie Edyktalne.

Krolewski Sąd Ziemiański w Międzyrzeczu w Wielkim Xięstwie Poznańskim, zapozywa na wniosek kuratora massy, niewiadomych sukcessorów zmarłego w Sierakowie w miesiącu Października 1806 roku Justycyaryusza Krahl, aby się w wyzna-

Pormittage um 10 Uhr anberaumten Prajudigial = Termin auf bem biefigen Landgerichte bor dem ernannten Depus tirten herrn LandgerichtBrath b. Bajer= Bfi entweder perfonlich oder burch gulaf= fige Bevollmachtigte, wozu ihnen in Er= mangelung biefiger Befanntichaft bie hiefigen Juftig = Commiffarien Bittwer und Roftel vorgeschladen werben, gu melben, und ihre Legitimation gu fuh: ren, widrigenfalls ber Rachlaß bem Tibco jugefprochen werden wird.

Meferik ben 22. September 1823.

Ronigl. Preuf. Land-Gericht.

czonym na dzień 2. Października 1824 terminie prejudycy alnym na tuteyszym Sądzie Ziemiańskim przed wyznaczonym Deputowanym Sędzią Bajerskim o godzinie 10. przed południem osobiście, lub przez prawnie upoważnionych pełnomocników, na których im na przypadek nieznajomości z tuteyszych kommissarzy sprawiedliwości. Wittwera i Roesila przedstawiamy zgłosili i wylegitymowali, w razie bowiem przeciwnym pozostałość Fiskusowi przysądzoną zostanie.

Międzyrzecz d. 22. Wrzes. 1823. Królewsko - Pruski Sad Ziemiański.

Deffentliche Bekanntmachung:

In dem Sypothefen-Buche bes Gintes Rlein : Lubowice, Gnefner Kreifee, im Großbergogthum Pofen ftehen sub Rubr. III. Nro. 6 fur die Erben ber Depos mucena vi Garcynista 1166 Riblr. 16 ggr: auf ben Untrag bes fruberen De= figere Stanislaus von Garczyneli vom 13ten April 1797 eingetragene Brautschatgelber intabulirt. Die geschehene Bahlung biefer Schuld wird jest behaup= tet, ber Erbe bes früheren Befigere ift aber nicht im Stande, bon ber Miter= . wspołsukcessorki Antoniny Garczyń.

Publiczne Obwieszczenie.

W księdze hypoteczney dobr maslych Lubowic w Powiecie Gnieznieńskim w Wielkim Xięstwie Poznańskim położonych, znayduje się Summa posagowa 1166 tal. 16 dgr pod rubr. III. Nro: 6., która na wniosek dawnieyszego dziedzica Ur. Stanisława Garczyńskiego z dnia 13. Kwietnia 1797. dla sukcessorów śp. Nepomuceny Garczyńskiey iest zaintabulowaną. Gdy teraz zaspokoienie długu tego wstrzymuie się, i gdy sukcessor dawnieyszego dziedzica od

bin Antonia von Garczynska verebelichten Gregorius v. Bielinsta, beren Leben und Aufenthalt unbekannt ift, Quittung gu Es werben baber auf ben beichaffen. Untrag beffelben in Gemanheit bes G. 110. Tit. 51. Theil I. ber Allgemeinen Gerichts = Ordnung bie Antonina b. Gar= canneta verchelichte von Bielinska, und Beren etwanige Erben, ober Ceffionarien, bierburch aufgefordert, in termino ben 16. Mars 1824 Vormittage um o Uhr vor dem Deputirten herrn Landge= richte-Uffeffor Schwurz entweder perfon= lich, ober burch einen gesetzlich gulaffi= gen Bevollmachtigten, wozu ihnen bie Juftig = Commiffarien, Landgerichterath Schulz, Miflowit und ber Abvofat Go= besti und Grochowsti in Borichlag geracht werben, zu erscheinen, und mit ibren Unspruchen zu melben, mibrigen= falls fie damit pracludirt und ihnen des= halb ein ewiges Stillschweigen auferlegt auch die Lofchung jenes Intabulats auf ben Grund bes abzufaffenden Praclu= fions-Urtele veranlagt werden foll.

Gnefen ben 16. October 1823.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

skiéy Grzegorzowi Bielińskiemu zaślubionéy, którey pobyt i życie niewiadomem, dostawić nie iest w stanie, przeto na wniosek tegoż stósownie do §. 110. Titt. 51. Cześci I. Ordynacyi Processowéy, wzywa się ninieyszém Ur. Antonina z Garczyńskich Bielińska lub teyże sukcessorowie albo cessyonaryuszowie, ażeby w terminie na

dzień 16. Marca a. f. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Assessorem Sadu Ziemiańskiego Ur. Schwürtz w sali Sadu tuteyszego odbydź się maiącym, osobiście lub przez pełnomocnika prawnie do tego upoważnionego, na których przedstawiaia się Justickommissarze Sedzia Ziemiański UUrr. Schulz i Niklowicz, tudzież Adwokat Ur. Sobeski i Grochowski stawili się, i z pretensyami swemi zgłosili W razie bowiem przeciwnym z takowemi prekludowanemi i wieczne im w tey mierze nakazaném bedzie milczenie, i wymazanie wyżey wspomnionéy Intabulacyi na mocy prekluzyinego wyroku uskutecznione bydź ma.

Gniezno d. 16. Paźdz. 1823. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations = Patent.

Es fell das im Großherzogthum Vofen, dessen gleichnamigen RegierungsBezirke, und im Frankabtschen Kreise
ohnweit Storchnest, Lissa und Kosten
belegene abliche Gut Jeziorki, dessen Werth durch die in diesem Jahre aufgenommene gerichtliche Tare auf 19723 Ritte. 14 agr. 8 pf. festgestellt worden, bestentlich im Wege der nothwendigen Subhastation an den Meistbietenden verkauft werden. Zu diesem Ende sind drei Bietungs-Termine auf

den 4ten Februar 1824., ben 5ten Mai 1824., und ber peremtorische auf

vor dem Deputirten Landgerichts = Rath Sachse in unserm Instructions Zimmer hierselbst angesetzt worden, und wir laden Kaussussige und Besitzsähige ein, sich in diesen Terminen entweder person-lich, oder durch gesetzlich zulässige Bewollmächtigte einzusinden, ihre Gebote abzugeben und zu gewärtigen, daß, in sofern nicht gesetzliche Hindernisse eine Ausnahme zulassen, der Zuschlag an den Bestbietenden erfolgen, und auf etwa nachher noch eingehende Gebote nicht weiter geräcksichtigt werden sou.

Die Taxe sowohl als die Kaufbebin= gungen können täglich in unserer Regi= fratur eingesehen werden.

Fraustadt den 2. October 1823.

Patent Subhastacyiny.

W Wielkim Xięstwie Poznańskim w obwodzie Regencyi Poznańskiey i powiecie Wschowskim, niedaleko Osieczna, Leszna i Kościana położone dobra ślacheckie Jeziorki, których wartość przez taxę w roku bieżącym sporządzoną, na 19723 tal. 14 dgr. 8 den. ustanowioną została, drogą konieczney subhastatyi więcey daią cemu publicznie sprzedane bydź maią. Tym końcem wyznaczyliśmy 3 termina licytacyjne

na d. 4. Lutego 1824., na d. 5. Maja 1824. a peremtoryczny na

dzień 11. Sierpnia 1824.
przed Delegowanym Sędzią Ziem. Sachse w izbie naszey instrukcyiney, i zapozywamy ochotę do kupna maiących i doposiadania zdolnych, aby w terminach powyższych osobiście, lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników się stawili, licyta swe podali, a natomiast spodziewali się, iż, ieżeli prawne przeszkody wyiątku niedozwolą, przysądzenie narzecz naylepiey podaiącego nastąpi i na poźnieysze licyta wzgląd miany nie będzie.

Taxę iako i kondycye kupna codziennie w registraturze naszey przeyrzeć można.

Wschowa d. 2. Paźd. +823. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

the of with model to but here

Befanntmachung.

Es soll mehreres abgepfändetes Maste vieh bisentlich an den Meistbietenden gez gen gleich baare Bezahlung in Courant verkauft werden. Dazu steht ein Teremin auf den 23. Februar c. Bormittags um 8 Uhr in Tirschtiegel vor dem Landgerichts = Secretair von Flatow an, wozu Kaussussige eingeladen werden.

Meferit ben 29. Januar 1824.

Ronigl. Preuf. Land = Gericht.

#### Chictal=Citation

Nachbem über ben Nachlaß bes am 31. August 1820 ju Erin verftorbenen Burgermeiftere Johann Theoter Buche auf den Untrag ber Erben ber erbichaft= liche Liquidations=Projeg eroffnet worden, und wir zur Liquidirung ber einzelnen Forderungen einen Termin auf ben 13. Mara 18 4 Bormittage um guhr in unferm Inftructions = Zimmer bor bem Berrn Landgerichterath Springer angefest haben, fo laden wir hierdurch alle unbefannte Glaubiger vor, in biefem Termine entweder in Perfon, ober burch zuläffige Bevollmadtigte, mozu die . Juftig = Commiffarien Schulg, Schopfe und Rafalefi in Borfdlag gebracht merben, zu erscheinen, ihre Unspruche an ben gebachten Rachlaß anzumelben, und beren Richtigkeit nachzuweisen, im Fall bes Unebleibens aber ju gewärtigen,

Obwieszczenie.

Dnia 23. Lutego r. b. zrana o godzinie 8méy w mieście Trzcielu, przeszło dwieście sztuk tucznego bydła rogatego, naywięcey daiącemu za gotową zaraz zapłatę w monecie grubey, publicznie ma być przedane.

Oczém publiczność uwiadomiając wzywamy ochotę kupienia maiąoych, aby się dnia wspomnionego przed Sekretarzem Flatow, który lioytacyą odbywać będzie, zgłosili.

Międzyrzecz d. 29. Stycznia 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Gdy nad pozostałością po zmarlym w dniu 31. Sierpnia 1820 w Keyni Burmistrzu Janie Teodorze Buchs, proces sukcessyino-likwidacyiny ctworzonym, i termin do oddzielnego likwidowania długów na dzień 13. Marca 1824 r., przed południem o godzinie gtév w Izbie naszey Instrukcyiney przed W. Sędzią Springer wyznaczonym został,. przeto zapozywamy wszystkich nieznaiomych wierzycieli, iżby się na tymże terminie osobiście, lub przez Pelnomocnika, do którego Kommissarze sprawiedliwości Schulz, Schoepke, i Rafalski przedstawiaią się, stawili, pretensye swe do wspomnioney pozostałości podali, i rzetelność tychże udowodnili.

W razie zaś niestawienia się, spo-

baß sie aller ihrer etwanigen Vorrechte für verlustig erklart, und mit ihren Forsberungen nur an daszenige, was nach Befriedigung der sich meldenden Gläubisger von der Masse noch übrig bleiben mochte, verwiesen werden sollen.

Bromberg ben 27. November 1823.

dziewać się mogą, iż za utraconych wszelkich praw mieć mogących osądzonemi, z pretensyami swemi tylko do tego, co po zaspokoieniu zgłoszonych się wierzycieli z massy zbywać mogło, odesłanemi być maią.

Bydgoszcz d. 27. Listop. 1823. Królews. Pruski Sąd Ziemiański.

# Befanntmadung.

Die im hiesigen Kreise in dem Dorfe Glozewo belegene, dem Bauer Simon Kwasny zugehörige Wirthschaft, bestehend in einer Hufe Land kulmisch Maaß, nebst den erforderlichen Wirthschaftsgesbäuden, todtem und lebendigem Inventario, soll auf den Antrag eines Gläusbigers auf ein Jahr meistbietend gegen gleich daare Bezahlung verpachtet wersden.

Der Termin steht auf den i 2 ten Marz c. Vormittags um 9 Uhr in unsfern Instruktiond-Zimmer an, zu welschem Pachtlustige hiermit vorgeladen werden.

Die Bebingungen tonnen in unserer Registratur eingesehen werben.

Meseritz den 19. Januar 1824.

Ronigl. Preuß. Friebenegericht.

# O'bwiesczenie.

Gospodarstwo w Powiecie tuteyszym we wsi Głożewie położone,
Szymonowi Kwaśnemu należące,
składaiące się z iedney włoki roli
chełmińskiey miary, wraz z należącemi do tego budynkami gospodarskiemi, nieżywym i żywym inwentarzem na wniosek wierzyciela na
rok ieden naywięcey daiącemu za
gotową zaraz zapłatą wypuszczone
być ma.

Tym końcem termin na dzień 12. Marca r. b., zrana o godzinie otéy w Izbie Instrukcyjney sądu naszego wyznaczony został; do zadzierzawienia ochotę mający wzywają się.

Warunki w Registraturze naszéy przeyrzane być mogą.

Międzyrzecz d. 19. Stycznia 1824. Krol. Pruski Sąd Pokoju. Befanntmadung.

In Verfolg Auftrages des Königle Hochlöblichen Landgerichts zu Fraustadt, soll das zur Kaufmann Carl Gottlieb Krauseschen Concurs = Masse gehörige, hierselbst auf der Wilhelmöstraße unter Nro. 583 und 604 belegene massive Wohnhaus nebst Hinterhaus und Nebenschäuden, welches nach der gerichtlichen Tare auf 1375 Mthlr. gewürdiget worden, auf den Antrag der Gläubiger im Wege der nothwendigen Subhastation verkauft werden.

Wirhaben hierzu einen peremtor, Termin auf den 12. Februar a. f. in unserm Gerichts = Locale vor dem Herrn Justiz= Affessor Rowarzik anberaumt, und laden Kauslustige und Besithfähige hiermit vor, sich an diesem Tage einzusinden, ihre Gebote zu verlautdaren, und hatz demnachst der Melstbietende die Adjudication zu gewärtigen, wenn nicht gesetzliche Hinderungs, Gründe eine Ausnahme zuslassen

Die Tare und die Kaufbedingungen konnen zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Ramicz den 14. October 1823. Konigl. Preuß. Friedensgericht. Obwiesczenie.

Z zlecenia Prześ. Król. Sadu Ziemiańskiego w Wschowie, ma bydź kamienica do massy konkursowey Karola Gottlieba Krause kupca nateżąca, tu na ulicy Gwilelmowskiey zwana, pod Nro. 583. i 604 polożona, wraz z tylnym domem i przyle głościami, która podług taxy sądownie sporządzoney na 1375 tal. oceniona zostawszy, na wniosek Wierzycielow drogą potrzebney subhastacyi sprzedana. Tym końcem wyznaczyliśmy termin peremtoryczny na dzień 12. Lutego r. pr. w lokalu naszym sądowym przed Ur. Kowarzyk Assessorem sprawiedliwości, o czem ochotę do kupna i prawo nabycia maiących uwiadomiaiac, wzywamy ich, aby w dniu rzeczonym się stawili, licyta swe ogłosili, naywięcey daiący zaś przysądzenia spodziewać się może, iezeli iaka prawna przeszkoda nie zaydzie.

O taxie i kondycyach przedaży w każdym czasie w registraturze naszey przekonać się można.

Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Cubhaftations = Patent.

Das zum Cottfried Jungnifschen Rachlaffe geborige in Rarge auf bem 10= genannt n Reul unter Dro. 37 belegene Wohnhaue, welches gerichtlich auf 600 Rithler. gewürdiget worden, foll auf Unteag ber Erbintereffenten, gu Folge Huftrags bes Kiniglichen Landgerichts in Meserit bffentlich an ben Meifebietenben verkauft werden. hierzu haben wir einen peremtorischen Termin auf ben 9. April c. Vormittage um 9 Uhr bier= felbst anberaumt, wozu wir biejenigen Raufluftigen, welche gur Erwerbung von Immobilien qualificirt find, auch baare Zahlung leiften konnen, hierdurch mit bem Bemerfen borladen, bag ber Deift= bietende des Zuschlage nach erfolgter Ge= nehmigung bes obgedachten Gerichts ge= martig fenn fann.

Die Vedingungen, so wie die Tare konnen jederzeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Woussein den 25 Januar 1824. Königl. Preuß. Friedensgericht. Patent Subhastacyiny.

Dom do pozostalości po Gottfriedzie Jungnik należący, w Kargowie na tak nazwanym mieyscu Reil pod Nrem 37. położony, sądownie na 600 Tal. oceniony, stosownie do zalecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu, na wniosek Sukcessorów publicznie naywięcéy daiacemu ma być sprzedany. Do tego wyznaczyliśmy termin na dzień g. Kwietnia r. b. o godzinie gtéy zrana, na który ochote kupna maiących tychże, którzy do nabycia nieruchomości kwalifikuią się, także i gotowe pieniądze wyliezyć sa w stanie ninieyszém z tym nadmienieniem wzywamy, że naywięcey daiący przybicia po nastapioném zatwierdzeniu przez sąd wyżey wspomoiony spodziewać się može.

Warunki kupna i taxa, każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzanemi być mogą.

Wolsztyn d 25. Stycznia 1824. Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu. Befannemachung.

In Folge Auftrage bes Roniglichen Landgerichts zu Frauftadt, foll bas un= ter Rro. 44 gn Reiffen belegene, ber verwittweten Mullerin Sufanna Bunfch gehörige, auf 50 Rthir. abgeschätte Mohnhaus nebft ber baju gehörigen un= ter Mro. 24 belegenen, auf 133 Rthir. 10 fgr. gewurdigten Bodwindmuble in bem auf ben 1. Marg 1824 in un= ferm Geschäfts - Locale anberaumten Ter= mine bffentlich an ben Meiftbietenben verfauft werden, wozu wir Kaufluftige und Befitfabige mit bem Bemerfen bors laben, baf ber Meiftbietenbe bes Bu= fcblage gewärtig fein fann, in fofern nicht gesetzliche Umftande eine Ausnah= me zulaffen.

Die Tage kann ju jeber schicklichen Beit in unserer Registratur eingesehen werden.

Liffa den 15. December 1823. Konigl. Preuß, Friedensgericht. Obwieszczenie.

W skutek polecenia Król. Sadu Ziemiańskiego w Wschowie ma bydź dom w Rydzynie pod Nr. 44. sytuowany, do owdowiałey Zuzanny Wunsch młynarki należący na botal. otaxowany wraz z wiatrakiem do tegoż domu należącym pod Nr. 24 położonym na 133 tal. 10 śrbrgr. oceniony, w terminie na dzień 1. Marca 1824. w lokalu sądownictwa naszego wyznaczonym, publicznie więceydaiącemu sprzedany, do czego ochotników zdatność do kupna maiacych z tem namienieniem zapo. zywamy, iż naywięcey daiący przy. derzenia spodziewać się może, ieżeli iakie prawne przeszkody w tem nie zaydą. Taxa może bydź w każdym przyzwoitym czasie w Registra. turze naszey przeyrzaną.

Leszno d. 15. Grudn. 1823. Królewsko-Pruski Sąd. Pokoju.

Bekanntmachung.

Es sollen in termino ben 5. Merz c. fruh um 9 Uhr in loco Lonnitz, mehrere im Wege ber Execution abgepfandete Effecten, als 83 Stuck Mutterschaafe, 57 Stuck Hammel, 34 Stuck Jährlinge und 6 Kuhe, diffentlich an den Meisibietenden verkauft werden. Obwiesczenie.

W terminie dnia 5. Marca o godzinie gtéy zrana w Łomnicy, różne w drodze publicznéy exekucyi zatradowane effekta, iako to: 83. sztuk owiec maciorek, 57 sztuk skopów, 34. sztuk jarlaków, i sześć sztuk krów, publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być maią.

Kauflustige werden baher hiermit vorgelaten, sich am gebachten Tage in Lome nig einzusinden, und kann der Meistbiez tende gegen sofortige Bezahlung im Preuß. Conrant den Inschlag gewärtig fon.

Schonlanke ben 22. Januar 1823.

Kupna chęć maiących wzywa się więc ninieyszym, aby się w dniu rzeczonym w Łomnicy stawili, i przybicie na rzecz naywięcey daiącego za natychmiastową w kurancie Pruskim zapłatę oczekiwali.

W Trzciance d. 22. Styczn. 1824. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

### Steckbrief.

Der Einwohner Stanislaus Ciacius aus Lopienno, hat fich des Diebstahls verdächtig gemacht, und durch die Flucht der Untersuchung entzogen.

Gein Signalement erfolgt unten, fo wie baffelbe von einem Complicen auf-

gunehmen möglich gewesen ift.

Sammtliche resp. Behörden werden ersucht, den Ciacius im Betretungsfalle zu arretiren, und an uns abzuliefern.

Signalement.

Dessen Bornahme Stanislaus, Alter über 20 oder 40 Jahr, Gehurtsort Lopicuno, Religion katholisch, Größe 5 30ll, Gesicht länglicht.

Roronomo den 19. Januar 1824. - Ronigliches Inquisitoriat.

List gonczy.

Stanislaw Ciacius komornik z Łopienna, stał się podeyrzanym kradzieży i uniknął przez ucieczkę indagacyi.

Jego rysopis przyłącza się poniżéy tak iak takowy przez iednego wspólnika mógł być określonym.

Wszelkie respective władze wzywaią się, aby przyaresztowały Ciaciusa, skoro się da uyrzeć, i nam go dostawiły.

Rysopis.

Imie iego, Stanisław; wiek, przeszło lat 20 lub 40; mieysce urodzenia, Łopienno; religii, katolickiey; wzrost, około pięciu cali; twarzy, ściągłey.

Koronowo d. 19. Stycznia 1824. Król. Pruski Inkwizytoryat,

# Nachweifung

der Durchschnitts: Markt: Preise von der Stadt Lissa im Fraustädter Kreise vom Monat Januar 1824.

| Buchweißen dito             | 1 2 I — 24 5 — 18 10 — 12 6 — 24 2 I 10 — 25 — 2 25 — 10 — 17 6 I 9 2 | Lavack ber Centner vom besten<br>Bom gemeinen | 3 20 - 2 3 - 7 6 8 - 5 4 3 10 - 4 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| Gewicht                     |                                                                       | Ravelholz die Klafter                         |                                   |
| Schweinefleisch dito        | 2 8                                                                   | Gerften = Grute die Mege                      | - 5 4                             |
| Talg over Unschlitt dito '. | - 3 -                                                                 | Gersten-Graupe dito                           | - 6 -                             |
| hen der Centuer             | - I5 -                                                                |                                               |                                   |